Annahme von Anzeigen Kohlmarkt 10 und Kirchplat 3.

Vertretung in Deutschland: In allen größeren Stäbten

Deutschlands: R. Mosse, Haasenstein & Bogler, G. L. Daube, Invalibenbank. Berlin Bernh, Arndt, Mag Gerfmann. Elberfeld W. Thienes. Greifswald G. Illies. Halle a. S.

Jul. Bard & Co. Hamburg Joh. Nootbaar, A. Steiner,

Billiam Wilkens. In Berlin, Hamburg und Frankfurt a. M. Beinr. Eisler. Ropenhagen Aug. 3. Wolff & Co.

Berantwortl. Redakteur: R. D. Röhler in Stettin. Berleger und Drucker: R. Grakmann in Stettin, Rirchplat 3-4.

Bezugspreis: in Stettin monatlich 50 Bf., mit Botensohn 70 Bf., in Deutschland vierteljährlich 1 Mk. 50 Bf., mit Botensohn 2 Mk.

Anzeigen: die Kleinzeile ober beren Raum im Morgenblatt 15 Pf., im Abendblatt und Reklamen 30 Pf.

# Stettiner Zeitung.

Abend-Ausgabe.

Der spanisch-amerikanische Krieg. sich also, daß von 1000 nach Ruba verschicken

Einer Melbung des "Standard" aus Madrid zufolge ift die Antwort Spaniens an die amerikanische Regierung wurdevoll gehalten. In berfelben heißt es, Spanien nehme bie Friedensbedingungen an, es benge fich in Die Lage, in die es gegen feinen Willen geftiirzt worden fei. In der Note erklärt sich Spanien bereit, Delegirte zu ernennen, die mit der Aufgabe betraut werden jollen, mit ben Bertretern Amerikas die Frage der fünftigen Regierung auf ben Philippinen zu berathen. Gine Ginftellung ber Feindseligkeiten sei unbedingt nothwendig, um die Unterhandlungen zu erleichtern.

Nach dem "Madrider Liberal" nimmt die Regierung die von den Bereinigten Staaten vor= geschlagenen Friedensbedingungen nur "ad referendum" an, weil fie ber Unficht ift, daß ein Kammer-Botum zur Abtretung von Gebietstheilen erforberlich. Wenn ber Präsident Mac Kinlen bie Bebingung ber Annahme "ad referendum" zurückwiese, würde die Regierung die Kortes noch in diesem Monat einberufen. Gin neue Note Mac Kinlens wird noch in dieser Woche in Madrid erwartet.

Der spanische Botschafter in Paris Leon Castillo überreichte gestern früh dem Minister bes Aeußern, Delcassé, die Antwort Spaniens auf die Bedingungen der Bereinigten Staaten. Die Antwort ift bereits nach Washington telegra-

Das amerikanische Kriegsministerium hat den Plan, vor Santiago de Cuba eine amerikanische Armee stehen zu laffen, aufgeben muffen. Die Untergenerale des General Shafter haben an diesen das folgende Memorandum gesandt "Wir, die Unterzeichneten befehligenden Offiziere der verschiedenen Brigaden, Divisionen 2c. der kubanischen Okkupationsarmee, sind der einstimmigen Anficht, daß diese Armeesofort von Auba zurückgezogen werden und an einen Bunft an der Nordfüste der Ber= einigten Staaten gefandt werben follte. Das fann ohne Gefahr für die Bevölferung ber Ber= einigten Staaten geschehen. Das gelbe Fieber wüthet gegenwärtig nicht epidemisch unter den amerikanischen Truppen. Es treten nur einige sporadische Fälle auf. Die Armee wird aber vom Wechselfieber jo ftark heimgesucht, daß ihre Kriegstuchtigfeit baburch vernichtet wird. Wenn bas gelbe Fieber, welches sicher in nächster Zukunft sein Erscheinen machen wird, epidemisch auftritt, fo wird die Armee völlig vernichtet werden. Wir wissen aus dem Bericht kompetenter Offiziere und aus eigenen Beobachtungen, daß die Urmee nicht im Stande ift, in das Innere der Infel vorzuriiden, daß es feine Wege giebt, wenn man es versuchen sollte, und der Bersuch nur dann ausgeführt werden könnte, wenn es zu spät ist. Außerdem sagen die besten ärztlichen Autoritäten auf Ruba, daß wir mit unferer jetigen Ausruftung während der jetzigen Negenzeit gar nicht im Innern existiren könnten, ohne surchtbare Verluste am Wechselsieber. Dieses ist fast ebenso todt= bringend, als das gelbe Fieber. Jest kann die Armee fortbefördert werden. Diejenigen, welche dies verhindern, werden für den Verlust von Taufenden von Menschenleben verantwortlich sein. Unfere Unfichten find das Ergebuiß von forgfältiger perfonlicher Beobachtung. Sie gründen fich auch auf die einftimmige Deinung unferer Militar= ärzte, welche die Lage durchschauen." Das Schriftstück ist unterzeichnet von den Generalmajoren Kent, Bates und Chaffen, ben Brigade= generalen Sumner, Ludlow, Ames, Wood und dem Obersten Theodore Roosevelt, welcher die Ravalleriebrigade befehligt. Der Kriegstefreta hat sich beeilt, mitzutheilen, daß er sein Beftes thun werde, um die Truppen bes Generals Shafter nach Montant, Long Island (bei Newport), zu schaffen. Er fügt hinzu, daß dies ichon vor den Aengerungen der Generale beab=

# Spanische Kriegsopfer.

"La Estafeta" veröffentlicht einen Artikel über bie bis jett gemachten Kriegsausgaben-Danach wurden vom 4. März 1895 bis 30. Juni 1898 ausgegeben: "Die aus dem Berkauf von 322 944 billetes de Cuba von 1890 sich erge-322 944 billetes de Cuba von 1890 sich erge Berlin, 9. August. Wie das türkische benden 124 211 274 Pesetas, gleichfalls der Be Amtsblatt meldet, hat der Sultan anläglich der trag von 60 000 Noten von 1886 28 924 484, Anleihe von 400 Millionen unter Garantie der und Reparirung des Kademi-Scherif (Regie-Bolleinnahmen 372 000 000, Gewinn aus ben rungspalaftes) in Jerufalem 60 000 Biafter an-Finanggeschäften in Baris, Gilberanfäufe u. f. m. 4 331 691, Darlehn der Bank von Spanien unter in der Hauptstraße Jerufalems, Bab-i-Chalil, Gewähr von kubanischen Papieren 292 000 000, welche zur heitigen Grabestirche und zur großen gleichfalls auf Zolleinnahmen 241 000 000, gleich= falls auf Steuereinnahmen 160 000 000, gleichfalls niedergeriffen, um die Straße gehörig erweitern auf bie mit 4 Prozent verzinsliche innere Schulb 145 000 000, Philippinen-Anleihe 185 000 000. Zusammen 1 654 467 449 Pejetas. Sierin find aber nicht die bedeutenden Poften für Transport Straße, Chalil-Rapuffu genannt, wird bedeutend und Material eingeschlossen, ebensowenig bie Roften ber Gehälter, Lebensmittel und Material für Kuba. Erstere sind noch unbefannt, lettere belaufen fich auf 320 Millionen Besetas. Someit sie asso bis jest bekannt sind, betragen bie Aus-gaben 1874 Millionen. Wir wissen, daß man jogar das Ergebniß der Nationalversammlung bereits in Angriff genommen hat, und zwar im Betrage von 23 Millionen. Sind diese Ausgaben schon betrübend, so sind es weit mehr noch die Verluste an Menschenleben, die in einem zwecklosen und unnöthigen Kampfe geopfert wurden. Bon Märg 1895 bis Märg 1897 fandte man hiniiber 180 431 Solbaten, 6222 Offiziere, 615 höhern Grades und 10 Generale. Da auf Ruba bereits 12 000 Mann standen, machte die Ge-samtzahl des Heeres 200 000 Mann aus. Die eigentlichen Kriegsverlufte find sehr gering: 1 Beneral, 60 Offigiere und 1314 Goldaten fielen auf gegangenen Fürsten Durchlaucht meint ber Bund bem Schlachtfeld; 1 General, 81 Offiziere und baburch am bochften in Ehren halten zu können, 704 Golbaten ftarben an ihren Bunden; 463 bag er in feiner Arbeit für die Erhaltung aller Offiziere und 8164 Solbaten, die verwundet ichaffenden Stände, ber Baterlandsliebe und ber waren, wurden geheilt. Dagegen haben das Sumpffieber, das gelbe Fieber und andere feuchen= artige Krankheiten wahre Verheerung angerichtet. Um gelben Fieber ftarben: 313 Offiziere und 13 000 Mann; 127 Offiziere und 40 000 Mann beichloffen, ben beiben Borfigenden zur Ererlagen andern Krankheiten. Auf 1000 Mann leichterung der Bahrnehmung der Bundes-Berluft entfallen: 10 auf bem Schlachtfelb geschäfte erftens freie Wohnung in Berlin und Berwundete ober Gefallene oder nachher ben zweitens 4000 Mart jährliche Entichädigung für Wunden Erlegene, 66 Todesfälle durch gelbes die Aufwendungen zu gewähren, die ihnen aus ordnete. Das zweite wendet sich gegen die Ber- der jetigen Ernte begehrt sind. Die Meister Bismarcks an dessen daupt vornahm, ergaben: Fieber, 201 durch andere Krankheiten und 143 ihrem Aufenthalt in Berlin entstehen. Ein sügung des Präsidenten der Republik, durch fremde Leute die frei ge- Durchmesser des Schädels von der Stirn bis ins Baterland Zurudgesandte. Die Zahl ber weiterer Punkt ber Tagesordnung betraf bie welche ihm der Grad eines Kapitans ber Land-Berwundeten und Kranken, die nicht heimgesandt! Thomasmehl-Angelegenheit. Der Ausschuß be- wehr-Kavallerie aberkannt wurde.

worden, beläuft sich auf etwa 20 000. Es ergiebt schloß einstimmig zu diesem Punkt nach Kenntniß-sich also, daß von 1000 nach Kuba verschickten nahme des Materials zur Beurtheilung der Mann 521, mehr als die Hälfte, am 1. März 1897 verloren waren. Demnach dürften die Verlufte auf Ruba mindeftens 100 000 Mann betragen. Amtlich schätt man das gegenwärtig auf Ruba befindliche Seer auf 180 000 Mann, barunter 70 000 Freiwillige. Das beweift das Zutreffen obiger Bahlen. Wenn nun jest nach einem Verluft von 2000 Millionen Pesetas und 100 000 Mann noch Je= mand Luft zum Kriege verspürt und glaubt, noch Generalversammlung einen besonderen Bericht über weitere Berlufte wagen zu dürfen, müßte er die Erhöhung aller Abgaben, die Ginftellung aller warten müffen. Zahlungen und die Einberufung aller Alters stufen bis zum 45. Lebensjahre forbern. Gin ähnliches Unglück hat noch kein Bolk erfahren." Dieser Artikel ber "Estafeta" bedürfte eigentlich feiner Erläuterung. Und doch drängt sich hier, wo ber Schluß bes Dramas gekommen, einem Jeden die leberzeugung auf, daß alle diefe Beld= opfer, diese schauerliche Bekatombe nur ein ber Ehre gebrachtes Opfer waren. Spanien wagte zu Anfang des Krieges keinen Angriff auf die vertheidigungslosen Küften Amerikas, obwohl es bazu im Stande war. Es beschränkte sich auf die Bertheidigung, die in aller Welt den Anschein gewann, als habe Spanien zu seinen eigenen Kräften fein Bertrauen mehr. Es rang nur, um ehrenvoll zu unterliegen, und der nationalen Ehre wurden alle diese furchtbaren Opfer ge= bracht.

Aus dem Reiche. Der Kriegsminifter v. Goffer weilte vieser Tage als Gaft des Geh. Kommerzienraths Arupp in der Villa Hügel bei Effen. Er besich tigte am Sonnabend in Begleitung zweier höherer Artillerieoffiziere unter Führung der Kruppichen Direktoren Hauptmann Dreger und Oberft v. Aretschmar verschiedene Werkstätten für den Bau von Kriegsmaterial und den Schieß ftand, und gedenft, in den erften Tagen diefer Woche in Bosen einzutreffen. — Der Minister bes Innern, Freiherr v. d. Rede, ift geftern Nachmittag in Posen angekommen. Geftern Abend fand im Oberpräfidium eine Konfereng ftatt. — Gine Ueberficht über bie Innungsbewegung in den letten 20 Jahren läßt sich auf Grund der nachstehenden Zahlen ge-winnen, die vom preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe geliefert find. Am 1. Dezember 1878 gab es 6018 Innungen mit rund 150 000 Mitgliedern, Ende 1888 gablte man 7424 Innungen mit 219 758 Mitgliedern. Um 1. Dezember 1890 bestanden 7823 Innungen mit 226 049 Mitgliedern, beren Zahl 1894 auf 219 075 gefallen war. Um 1. Dezember 1896 wurden dann 7940 Innungen mit 224 956 Mitsgliedern gezählt. — Das Gesetblatt für das oldenburgifche Fürstenthum Lübeck beröffentlicht folgende Bekanntmachung, datirt aus Gutin: "Auf Grund des Artikels 2 § 1 des Gesetzes bom 1. Juni 1864, betreffend die Befugniß 3m Erlassung polizeilicher Befehle und allgemeiner polizeilicher Borichriften, bestimmt die Regierung nach vorgängig eingezogener gutachtlicher Aeuße rung des Provinzialraths mit Genehmigung beg großherzoglichen Staatsministeriums Folgendes 1. Die Berabreichung von Gaben irgendwelcher Art an bettelnde Wanderleute ift bei Geldftrafe bis zu 30 Mark, eventuell Haftstrafe, verboten. Die Gewährung von Nahrungsmitteln und Rleibungsftuden gur Befeitigung eines augenscheinlichen Nothstandes bleibt ftraflos, wenn die Diöglichkeit, daß der Empfänger jene Gaben in Geld ober Branntwein umjegen fann, ausge schloffen erscheint." — Der Kriegerverein in Klofter Wennigsen in Hannover, der unter seinen 137 Mitgliedern nicht weniger als 103 Sozial demokraten zählte, hat sich auf Beranlassung des Landrathsamts auflösen muffen. — Unter fehr großer Betheiligung aus ganz Sachien wurde am Sonntag in Nieberichlema das Richtfeit bes Genesungsheims des Verbandes deutscher Sandlungsgehülfen, eines ftattlichen Gebändes

# Deutschland.

Palästinareise des Kaisers behufs Renovirung gewiesen. Wie arabische Blätter melben, werden Raferne führt, viele alte Häuser und Raufläden gu können. An Stelle der niedergeriffenen Häuser werben rasch neue im modernen Stile aufgeführt. Auch das Thor am Anfange diefer erweitert, damit die faiserlichen Equipagen daffelbe paffiren tonnen.

Der geftern in Berlin im Reichstags= gebäude, wie gemeldet, zusammengetretene Auschuß des Bundes der Landwirthe hat an den Fürsten Herbert Bismarck folgendes Telegramm gerichtet: "Der zum ersten Male nach dem heimgang Er. Durchlaucht des Fürsten Bismarck in Berlin tagende Ausschuß des Bundes ber Landwirthe beehrt sich, Er. Durchlaucht sein innigstes Beileid auszusprechen. Wir beklagen in bem großen Todten nicht nur ben Begründer bes Reichs und ben hort ber Nation, fonbern auch den fraftvollen und erfolgreichen Förderer aller vatersändischen Arbeit und ben ftarken Schirmheren ber beutschen landwirthschaftlichen Bewegung. Das Andenken aber an des heim= politischen Ibeale in bes hochseligen Fürsten heute Nachmittag Oberst Bicquart mit bem Sinne fortwirft."

In der gestrigen Nachmittagsfitzung des Ausschuffes bes Bundes der Landwirthe wurde dem Abvokaten Leblois.

Geschäftsprazis der landwirthschaftlich=technischen Abtheilungen des Bundes der Landwirthe: "Die Angriffe ber Preffe gegenüber bem Borftanbe bes Bundes der Landwirthe betreffend die Thomasphosphatmehl-Angelegenheit find völlig haltlos und entbehren jeder Begründung." Auf ausdriidlichen Wunsch des Borftandes wird eine zu diesem Zwed eingesetzte Kommission der nächsten die Sache erstatten. Denselben wird man ab-

Der bekannte "General" Komarow hat fich mit seiner Brager Betrebe gegen die Deut= schen nicht begnügt. Er kehrte nach Betersburg zurück, um in den Spalten seines "Swjet" die Berunglimpfung der Deutschen fortzuseten. Bor einigen Tagen erschien im "Swjet" ein Artikel gegen die Deutschen, der sogar die Entrustung der besonnenen ruffischen Blätter wachrief. "General" Komarow schrieb nämlich, die Luthe raner seien ein staatsfeindliches Element, so daß die Betersburger Regierung in den deutschen Lutheranern Ruglands in Zukunft nur Feinde ber Staatsordnung erbliden muffe. benunziatorische Ausfall bes "Swjet" gegen Millionen von Deutschen, welche Rußland große Dienste geleistet, wird nun von den "Beters-burgetija Wjedomosti" scharf zurudgewiesen. Das Blatt des Fürsten Uchtomsky schreibt, die Deutschen Rußlands hätten sich durch ihre bem Staate erwiesenen niiglichen Dienste die Dantbarkeit der ruffischen Gesellichaft erworben, jo baß der Ausfall Komarows nicht nur eine empörende Berleumdung, sondern auch eine verbrecherische Beleidigung eines gangen Stammes fei, mas ein Staatsverbrechen bilbe. In der heißen Sommerszeit fämen in Rugland Fälle von Tollwuth zwar oft vor, aber gegen die Tollwuth Komarows muffe die Regierung energische Magnahmen ergreifen. Auch die deutsche "Betersburger 3tg. protestirt in icharfer Weise gegen die Ausfälle Romarows

Ueber Bismarcks Memoiren berichten bie Mind. Neueften Nachr.": Bismard begann erft nach seinem Rücktritt mit der Niederschrift seiner Memoiren. Zu diesem Behufe begab er sich nach Schönhausen, um in seinem dortigen Archive das Material zu sammeln. Als er dort die Fülle der in Riften und Aften aufgestapelten Niederschriften sah, ließ er alles in Schönhauser zurück und entschloß sich, aus dem Gedächtniß eine Erinnerungen zu diftiren. Lothar Bucher hatte die stenographische Aufzeichnung und Durch arbeitung übernommen. In Berlin u. f. w. hat er mehrere Winter dazu benutt, das Material zu ergänzen und irrige Angaben zu korrigiren, ba dem Fürsten beim Diktiren manche unrichtige Angaben mitunterliefen. Bucher soll in intimem Kreife geäußert haben: "Die Welt werbe erstaunen, wie wenig Neues fie erfahren werde."

In einem Artifel über die Aufgabe ber neuen Landesbibliothef in Bosen, für welche die Unterstützung der ganzen Nation aufgerufen wird, schreibt die "Post": Wie wir hören, ist der bisherige Berlauf der Angelegen heit burchweg erfreulich. Es ist zunächst in ber toniglichen Bibliothet in Berlin eine Zentralstelle geschaffen worden, an der die eingehenden Baben registrirt, verzettelt und sachgemäß geordnet werden. Von den deutschen Kommunen ift Breslau die erste gewesen, die den reichen Bestand ihrer Bibliothek an Doubletten vor= behaltlos zur Verfügung gestellt hat, desgleichen hat der Großherzog von Weimar die Dovvel exemplare seiner Hofbibliothek hochherzig für das nationale Unternehmen hergegeben. Bon ben deutschen Berlegern haben bereits viele der hervorragendsten ihre Verlagskataloge ohne jed= wede Einschränkung bargeboten. Es haben fich also bereits jett, nachdem der Aufruf erst seit wenigen Wochen ausgegangen ift, ichon nationale Männer genug zu nicht geringen Opfern bereit finden laffen; wie wir erfahren, foll nun demnächst ein besonderes Komitee eingesetzt werden, das sich ber Berbreitung bes Aufrufs und überhaupt ber Agitation widmet. Soll aber das Unternehmen wirklich in bem großen Stile gu' Ende geführt werden, zu dem es geplant ift, dann bedarf es allerdings der fortdauernden und nachhaltigen Unterstützung ber ganzen Nation. Wie in bem Aufruf treffend bemerkt ift, foll bie Schöpfung der Landesbibliothet in Pojen fich darstellen als eine freie That gang Deutschlands. An der Größe und Bedeutung der Gabe, die ihnen der= gestalt bargebracht wird, werden bann unsere Briider in den Oftmarken ermessen, was fie uns werth find, und mit welchem Ernfte wir uns bemühen, jene Weichsellande der deutschen Rultur zu erhalten, beren eines bem führenden Staate bes neuen Reiches ben ruhmreichen Ramen

# Frankreich.

geben dürfte.

Baris, 8. Auguft. Die Chrenlegion-Rrife nimmt einen unerwarteten Umfang an. 29 Legionäre, barunter 16 Hollander, sandten das Ordenszeichen zurück. Täglich treffen neue Burückftellungen mit wenig schmeichelhaften Briefen ein.

Der "Jour", bas offizielle Efterhagy=Blatt, bringt eine offenbar inspirivte Notiz, welche bejagt, Path de Clam werde wahrscheinlich autorifirt werden, feine Berleumder, alfo in erfter Linie Die Zeitung "Siecle", por Gericht zu verfolgen, er werde aber voraussichtlich von dieser Autorisation keinen Gebrauch machen, benn er stehe über so schändlichen Anklagen. Richt minder intereffant als dieje fehr glaubhaft flingende Notiz ift eine Melbung bes "Temps' wonach die Anklagekammer befinitiv beschloffen hat, die Brunde, aus denen fie die Strafverfolgung Patys abgelehnt hat, nicht zu publi-

Der Untersuchungsrichter Fabre konfrontirte Obersten Henry und dem Archivar Gribelin. Darauf konfrontirte er die beiben letteren mit

Joseph Reinach reichte beim Staatsrath zwei Gesuche ein. Das erfte richtet fich gegen die Verfügung des Kriegsministers, welche den Zusammentritt eines Untersuchungsraths anItalien.

Rom, 8. August. Der "Offervatore Romano" veröffentlicht eine vom 5. d. M. datirte Encyflifa bes Papftes, welche an ben Epistopat und bas italienische Bolf gerichtet ift und bie Unterdrückung der fatholischen Bereine und Blatter, die jüngst von der italienischen Regierung beschlossen wurde, zum Gegenstand hat. Der Papft verbreitet sich über die Entstehung und Nothwendigkeit jener Bereine, deren Ziele in religiöser, moralischer, sozialer und ökonomischer Dinsicht er flarlegt. Er erflärt, derartige Maßregeln verletten die Grundregeln von Gerechtig= feit und Bejet und beleidigten den Bapft, der jene friedliebenden Bereine gesegnet habe. Sie verschärften ferner den für Italien so nach theiligen religiösen Zwist und beraubten es einer im Kampfe gegen Sozialismus und Anarchismus so hervorragend staatserhaltend wirkenden Kraft Aber die Katholiken würden, obwohl grundfätlich gegen Verschwörungen und Aufruhr, weder durch Drohungen noch durch Gewalt zu einer Aenderun ihrer Haltung gebracht werden. Sie würden fid bem augenblicklichen Stand der Dinge fügen, ihr ledoch nicht unterstüßen, so lange berselbe auf Demüthigung des Papstthums hinziele. Der Papft erhebt gegen jene Magregeln Ginfpruch, welche er für willfürliche erflärt und welche die Lage des Papstthums immer peinlicher und unerträglicher gestalteten, da ihm dadurch auch die Mittel für seine Thätigkeit in religiöser und jozialer hinficht genommen würden. Der Bapft macht die Katholiken Italiens und des Aus landes auf diesen Stand ber Dinge aufmerkjam und ermahnt die Italiener, in den Grenzen der Gesetlichkeit und dem Episkopat und dem Klerus

### Spanien und Portugal.

Madrid, 8. Auguft. Der junge Ronig ift vollständig wiederhergestellt und unternahm heute seine erfte Ausfahrt. Die Bevölkerung akklamirte den Monarchen lebhaft.

### England.

London, 8. August. Das Oberhaus ge-nehmigte mit 55 gegen 45 Stimmen das vom Unterhause angenommene Amendement zur Impfbill betreffend die Gewissensstrupel und er= ebigte die britte Lejung der Bill betreffend die Unterstützung ber Handelsmarine.

### Gerbien.

Die "Pol. Korr." melbet unter dem 8. d. M. aus Belgrad: Eine ftarke Arnautenbande über-Grenzwache eilte zu hülfe. Aber auch bie Arnauten erhielten Beistand burch 200 Stammes genoffen und 60 reguläre Nigams. Das Gefech dauerte brei Stunden. Auf feindlicher Seite fielen drei Nigams und zwei Arnauten. Gin ge fallener Nizam wurde mit seiner ganzen Aus-rüftung auf serbischem Gebiet zurückgelassen. Serbien hat umfassende Maßregeln getroffen, um erneute Ginfalle zu verhüten.

# Bulgarien.

Sofia, 8. August. Der bulgarische Oberft Rechnungshof, der auch gerichtliche Befugniff hat, verurtheilte den Herausgeber der oppositio nellen "Swoboda", Petfow, zur Zahlung von 150 000 Franks, die Betfow als früherer Bürger meister von Sofia unter dem Ministerium Stam bulow zu viel aus der Gemeindekaffe verausgab haben toll. Gegen Spruch des Oversten Rech nungshofes ift Berufung zuläffig, doch hat die zusammen. Er ist Schwager Stambulows und war bei bessen Ermordung anwesend. Ein

# Mien.

Die unverkennbar schärfer gewordene Riva-lität zwischen England und Rugland in China hatte in den letzten Tagen in der englischen Breffe allerhand Gerüchte von bedenklicher Zu fpigung ber gegenseitigen Begiehungen und gu gleich von Bemühungen hochgeftellter Personen zu einer Beilegung der Differenzen gezeitigt. Einzelne Blätter raffelten wieder mit ben Säbel. Nach den letten Erklärungen Lord Salisburns wird man annehmen tonnen, daß man von Seiten der englischen Regierung fo lange Ruhe und Zurückaltung bewahren wird, nicht eine offenkundige und verletzende Miß= achtung britischer Gerechtsame vorliegt, und vielleicht auch dann noch. Immerhin set Ruß-land seine Einnistung im Norden Chinas sehr konsequent und zielbewußt fort. Wie das "Ren tersche Bureau" aus Peking meldet, hat das Tjungli Damen einen dinefischen Kommiffar beauftragt, ge= meinsam mit ben ruffischen Behörden thätig gu sein, um die Zwangsenteignung des Landes für die ruffische Bahn in der Mandschurei durchzu führen, deren Bewohner sich bis jest weigerten ihren Grund und Boden zu verkaufen. Diefes Borgehen des Tjungli-Yamen liefert — fo fett das Telegramm hinzu — Rußland den er wiinschten Vorwand zu einem Einschreiten an Ori und Stelle in der Mandschurei.

# Arbeiterbewegung.

In Frankfurt a. D. war in ben letten Tagen ein zunächst theilweiser Maurerausstand ausgebrochen, der nun in einer von auswärtigen Agitatoren geleiteten Berjammlung zu einem allgemeinen Ausstand erweitert worden ift. Folge beffen liegen die Maurerarbeiten allent= halben barnieder. — In Lübeck schätzt man die Bahl der ausständigen Bauhandwerker auf 1700 Mann. Viele haben Lübeck verlaffen, um ander weitig Arbeit aufzunehmen, was ihnen vielfach gelungen ift. Gin größerer Theil ber Ausftändigen hat aber auch Arbeit auf den umliegenden medlenburgischen und holsteinischen Bütern angenommen, auf benen Arbeitsfräfte bei ber jetigen Ernte begehrt find. Die Meifter Bismards an beffen Saupt vornahm, ergaben: wordenen Stellen zu besetzen, um die nöthigsten zum hinterfopf: 0.215 Meter, vom Kinn bis Arbeiten vollenden zu können. Das bürgerliche zur hinteren Scheitelhöhle: 0.27 Meter, Durch=

Publikum steht ganz auf der Seite der Innung "Bauhütte" und verschiebt alle geplanten Bauten ür spätere Zeit. — In Mainz haben die Klempner und Schloffer ber Baufpenglerei bon Jakob Hofmann wegen Lohnabzugs die Arbeit ingeftellt. Die Arbeiter riefen bas Gewerbe= gericht als Einigungsamt an, im angesetzten Termin erschien jedoch der Arbeitgeber nicht. — In Ludwigshafen stehen die Hafenarbeiter in einer Lohnbewegung, die sie zunächst auf güt= lichem Wege zu beendigen hoffen. Es handelt sich um die Durchführung tarifmäßiger Arbeits= bedingungen.

# Bismarctiana.

Ein Duell in Biesbaden. Als Bismard im Jahre 1836 jum ersten Male in Wiesbaden war, besuchte er — damals Referen= eine Reunion im Kurhause. Während einer Tangpaufe faß er auf cinem Sopha in un= gezwungener Haltung und beschaute die Anwesen= den mit dem ihm eigenen scharfen Blick. Plot= lich kam der Mediziner Lange (der nachmalige verdienstvolle Arzt Dr. Guftav Lange, geftorben 1889 in Heidelberg) auf Bismarck zu und fragte ihn: "Warum fixiren Sie mich?" "Sie gefallen mir," entgegnete Bismard. Lange bemerfte barauf in erregtem Tone: "Sie gefallen mir aber gar nicht!" Es entspann sich ein kurzer Wortwechsel, der mit dem Austausch der Karten "Schon damals," so erzählte Lange später, "machte Bismard, nachdem er sich von einem Site erhoben hatte, durch seine hohe, ge= schmeidige Gestalt und seine leuchtenden, geist= vollen Augen einen großen Eindruck auf mich." Gine friedliche Einigung war nicht zu erzielen, und so ließ Lange v. Bismarck auf Piftolen fordern. Die Sekundanten trafen die näheren Bereinbarungen über das Duell, das auf groß= herzoglich heisischem Gebiet, zwischen Biebrich und Raffel, ausgefochten werden follte. Bur feft= gesetzten Beit erschienen die Duellanten an bem bestimmten Orte, wo die Sekundanten sich noch= mals bemühten, eine Berständigung zwischen Lange und v. Bismarck zu erzielen. flärte sich hierzu bereit, aber v. Bismarck verhielt fich ablehnend. Lange nahm beshalb seinen Plat ein, und schon war die Abmessung der Diftance vollzogen, als Bismard endlich, nochmaligen Borftellungen der Sekundanten nachgebend, ande= ren Sinnes wurde. Er bot dem Gegner die Sand mit den Worten: "Run, jo wollen wir benn in Frieden leben!" Bei feinem 50jährigen Dofforjubilaum bemerfte Dr. Lange: "But, daß fiel nahe der Grenze zwischen Mutivoda und es jo gekommen ift; es wäre doch schade ge-Dabischevat serbische Feldarbeiter. Die serbische wesen, wenn ich ihm das Lebenslicht ausgeblasen Grenzwache eilte zu Hilfe. Aber auch die hatte!" Dr. Lange war ein ausgezeichneter Pistolenschütze und Schläger.

Im Märg 1866. Man weiß, wie schlau sich Bismarc als Diplomat zu helfen wußte: um ein Geheimniß beffer zu hüten, hing er es an die große Glocke; um die Leute recht heillos zu verwirren, enthüllte er ihnen Alles. Er log fie, wie er fagte, mit der Wahrheit an. Als preußischer Ministerpräsident speifte er im Marg 1866 beim fächfischen Gesandten in Berlin, und Gräfin Hohenthal, die Gemahlin des Befandten, überraschte ihn im Laufe ber Unterhaltung mit ber Frage: "Ift es wirklich wahr, Excellenz, daß Sie Defterreich bekriegen und Sachsen erobern wollen ?" Man denke sich einen Diplomaten der jogenannten alten Schule angesichts einer folden Fragerin. Er zerflöffe in Betheuerungen seines Friedenseifers und empörte sich über derartige wahnwizige Geriichte. Bismarck hingegen ant= Berufung an den Kaffationshof keine aufschiebende wortete ungemein freundlich : "Gang gewiß ift Wirkung. Wenn das Geld nicht binnen drei das wahr, theuerste Gräfin; vom ersten Tage Tagen erlegt wird, jo kann das gesamte Ver- meines Ministeriums an habe ich keinen anderen mögen Betkows, unter anderen auch fein Daus Gebanken gehabt." Lachend fragte noch bie in Sofia, gepfandet werben. Diejes Borgeben Gräfin, ob fie fich in diejem Falle auf ihr But wider Petrow hangt mit beffen politischer Haltung nach Bohmen oder auf ihr Schloß bei Leipzig flüchten folle, und lachend rieth ihr Bismard gu Leipzig: "Wenn Sie mir glauben wollen, reifen nennenswerthes Bermögen hat Bettow nie Sie nicht nach Bohmen; eben bort, und wenn ich nicht irre, grade in der Rahe Ihres Butes, werben wir mit den Desterreichern ben Saupt= tampf ausfechten; Gie fonnten dort Schredliches

> llebertrumpft. Gin Chef, gu bem ber junge v. Bismarck beordert war, stellte fich einst= mals, als habe er die Anwesenheit des warten= ben Bismard vergeffen, indem er ans Fenfter trat und gemüthlich auf ber Scheibe trommelte. Sofort begab sich Bismarck ebenfalls an das Genfter und trommeite luftig ben Deffauer Marich. — In Frankfurt empfing der Präsident bes Bundestages, ber öfterreichische Graf Thun, ber nichts verabfaumte, um Preußen herabgufegen, Herrn v. Bismard, ben preußischen Besandten, in hemdsärmeln. Der herr Präsident ranchte eine Zigarre und lub Bismarck nicht einmal zum Sitzen ein. Schnell zieht Bismarck seinen Rock aus, wirft ihn auf einen Stuhl und pricht: "Sie haben Recht, Ercellenz, es ift hier höllisch heiß", dann nimmt er seine Zigarren= tafche heraus, entnimmt ihr eine Zigarre und agt: "Darf ich um ein wenig Fener bitten, Greellenz?", worauf ihm die Greellenz ganz verblüfft Fener giebt. Und nun setzt sich Bismarck dem Grafen Thun ungenirt gegen= über und fängt ein Gefprach an, als ware nichts vorgefallen. Seitbem behandelte Graf Thun den Gesandten Preußens mit dem größten Respett.

> Auf ein Albumblatt. Graf Engen= berg, einstmals heisischer Gesandter in Baris, pflegte fich bon berühmten Staatsmännern Autographen auszubitten. Guizot schrieb auf ein Blatt seines Albums die Senteng: "Während meiner langen Laufbahn habe ich gelernt, Bieles gu verzeihen, aber nichts zu vergeffen." Thiers fügte hinzu: "Etwas Bergeflichkeit fann ber aufrichtigen Berzeihung nicht schaben." Big= mard ergänzte: "Was mich anbetrifft, jo hat mich mein Leben gelehrt, Bieles zu vergeffen und mir fehr Bieles verzeihen zu laffen."

Bismards Schabel. Die Meffungen, bie ber Bilbhauer Schaper noch zu Lebzeiten Meter.

# Zum Feuerlöschwesen

erhalten wir von herrn Branddirektor Ruhftrat

folgende Zuschrift:

Aus Berliner Zeitungen ift auch in hiefige Blätter eine Meldung über eine Reihe von Ber= besserungen übernommen, welche die Berliner Feuerwehr in ihrer Feuermelde-Anlage einzuführen beabsichtigt. Dieselben bestehen in Folgendem: 1. Jede Feuermelbestelle foll eine Ginrichtung

erhalten, welche es der Feuerwehr ermöglicht, sie als Telephonstation zu benuten, ohne daß der Telegraphenbetrieb dadurch gestört wird.

2. Die Straßenfeuermelber follen mit neuen Werken versehen werben, welche nicht allein eine Berringerung ber Störungen bewirken, sondern auch die Möglichkeit schaffen, die Melder dreimal hintereinander benuten zu fönnen, ohne daß das Uhrwerk aufgezogen zu werden braucht.

Die öffentlichen Hausmelder sollen allmälig in Straßenmelder umgewandelt und planmäßig über gang Berlin vertheilt werben. Die nen entstehenden Stadttheile sollen ebenfalls Feuermelder erhalten.

Die Meldung ift an sich richtig. Aus dem Umstande, daß sie in hiesige Blätter aufgenom= men ift, fonnte geschloffen werden, daß fie Reuerungen bringt, welche einen Fortschritt im Loschwesen überhaupt bedeuten, also auch für Stettin in Erwägung zu nehmen feien. Dem ift nicht fo. Was für Berlin beabsichtigt wird, ift in Stettin bereits durchgeführt bezw. seit längerer Beit vorbereitet.

Ich bespreche die einzelnen Punkte:

1. Jede Feuer-Meldeftelle foll eine Borrich= tung zum Ginschalten eines Fernsprechers erhal= Wohlverstanden, es erhält nicht jeder Fenermelber einen Fernsprecher, sondern nur eine Ginrichtung, um einen von der Feuerwehr auf ihren Fahrzeugen mitgeführten Fernsprecher einschalten zu können, um eine Unterhaltung mit dem Feuer= Telegraphen-Amt zu ermöglichen. Das Publikum betrifft die Sache also nicht. Die Fenerwehr be= zweckt damit, während ein Theil ihrer Löschfräfte zu einem Feuer ausgerückt ift, diesen Theil über die nach feinem Ausrücken eingegangenen Meldungen u. f. w. auf dem Laufenden halten zu fönnen. Es wird während ber gangen Dauer der Löscharbeit an der nächsten Feuermeldestelle ein Feuerwehrmann poftirt, ber fich Fernsprechverbindung schafft und wichtige Nachrichten, wie 3. B. weitere Fenermelbungen, dem Leiter auf der Brandstelle überbringt. Desgleichen können Melbungen und Gesuche von der Brandstelle an das Amt befördert werden; doch war dies auch bisher schon möglich, da jeder Feuermelder mit einem jogenannten Telegraphir=Schlüffel ausgestattet ift, mit dem jede beliebige Depesche abe gegeben werben fann. Dagegen fonnte auf ber Meldestelle bisher keine Depesche vom Amt, son= bern nur auf gestellte Fragen die Antwort "Ja" ober "Nein" in Empfang genommen werben, welche auf verabredete Zeichen mittelft Ausschlagen der am Feuermelder befindlichen Galbanos kop=Nadel beruht. Durch richtig gestellte Fragen, wie 3. B. "Ist etwas Wichtiges vorgefallen Ist noch ein Feuer gemeldet? Ist basselbe groß? mittel? flein? in unserer Nähe? Muß hier ein Theil der Löschfräfte frei gemacht wers den ? Dampfsprige" u. s. w. u. j. w., ließen sich zwar brauchbare Antworten erzielen, aber nur auf Umwegen und mit Zeitverluft. Gine Fernsprechverbindung ift also beffer.

Dier in Stettin find die Bersuche über eine zweckmäßige Art der Einschaltung von Fern= sprechern seit langer Zeit abgeschlossen; die Ausführung hat hinausgeschoben werden muffen, ba eine viel wichtigere Verbefferung im Feuertele= graphenwesen in der Durchführung begriffen ist, welche die Fenermeldungen felbst dann noch richtig wenn durch irgend ein Dliggeschick, wie es nie ausbleibt, eine Telegraphenleitung zerriffen, be= ichädigt ober durch Rurg= ober Erdichluß gestört ift. Damit ist ein absolut sicheres lleberkommen einer Feuermelbung gewährleiftet; eine berartige

Sicherheit bietet keine Feuertelegraphenanlage in irgend einer Stadt.

2. Während gur Beit bie Berliner Stragen= fenermelder nach jeder Benutung wieder auf= gezogen werden miffen, follen fie fpater eine 3malige Benutung geftatten; Die Feuermelber in Stettin gestatten eine smalige Benutung, ehe fie

aufgezogen werden muffen. 3. Die Berliner öffentlichen hausmelber follen allmälig in Stragenmelber umgewandelt werden. In Stetrin find nicht nur alle öffent= liche Melder, sondern auch die meisten Privat= melber Straßenmelber, b. h. Melber, welche ohne Weiteres von der Straße aus in Thätigkeit gesett werden können, ohne daß man dazu ein Haus betreten muß, welches besonders Rachts eine erhebliche Verzögerung in der Abgabe der Meldung hervorruft.

Bu erwähnen ift noch, was die Zeitungen nicht bringen, daß Berlin beabsichtigt, an ben Strafenecken Pfeile mit ber Inschrift "Feuermelder" anzubringen, damit die nächfte Meldeftelle leicht gefunden werden kann; diese Einrichtung hat zuerst Stettin gehabt.

# Stettiner Nachrichten.

Stettin, 9. Anguft. Der fommandirende General des 2. Armeeforps, General= lieutenant von Langenbeck, hat sich geftern in Begleitung des Majors Bendermann und des Hauptmanns v. Hartrodt nach Swinemunde begeben, um heute ben bortigen Schieß-

übungen beizuwohnen.

Den Regimentsfommandos ift eine Ber: fügung bes Ariegsminifters guge= gangen, in ber es u. a. heißt: "Die Ernährung ber Mannschaften ift beim Auftreten von Gpibe= mien besonders forgfältig zu überwachen. Beim Aufenthalt der Truppen in Gegenden, in denen der Genuß des örtlichen Trinfwassers in ungekochtem ober unverbessertem Zustand gesundheitsgefährlich ift, sowie beim Auftreten ober Drohen von Krankheitszuständen, bei denen argt= licherseits (vorbeugend oder zu Heilzwecken) an Stelle oder zur Verbefferung des Trinkwaffers die Verabfolgung von Theeaufguffen ober bon bestimmten Zufäten zu jenem für erforderlich er= achtet wird, darf zu deren Beschaffung ein Bu= schuß von 2 Pf. für den Kopf und Tag neben bem niedrigen Beföstigungsgeld durch das Generalkommando nach Anhörung des Sanitätsamts

Rinn bis ju ben Augenbrauen: 0,14 Meter, für 255 891,70 Mart Behipfennigftude und für eine zweite Scheune ohne Inhalt und ein Breite des Gefichts, d. h. der Jochbeine: 0,16 20 100 Mark Fünfpfennigstude, an Rupfer- Schnitterhans nieder und um bieselbe Zeit gungeprägt worden.

Gebrauch 3 mufter find eingetragen: für Albert Schmidt in Stettin auf einen am brannte, auch mehrere Stück Bieh kamen in ben Auslaufrohr mit einem Hahn versehenen Trichter. Flammen um. — Für Siegmund Sborowis aus Stettin auf **Stargard**, 8. August. In festlicher Weise einen Fahrrad-Lenkstaugengriff aus Asbestmasse. beging gestern die hiefige Freiwillige Feuerwehr Wür Friedrich Bell in Stargard i. B. auf einen Zügelhalter aus einem um einen Bolgen Dieser Gelegenheit nach einer Ansprache bes herrn drehbaren, gezahnten Klemmstiid mit einer Feber Bürgermeifters Ungewitter 15 Mitglieder beforirt und einer Grundplatte als Klemmbacke. F. Kaselow in Wolgast auf einen Bilberständer aus einem festen und einem beweglichen Rahmen, die, durch Schließhaken zusammengehalten, mit einander gegenüberstehenden, sich gegenseitig ergänzenden Stiften versehen find, und auf einen Aufhänger für Bilder, Zeichentafeln, Lesetafelu u. dgl. auf einer mit Griff und Aufhängehaken versehenen Stange mit festen und verschiebbaren Aufhängehaken. — Für Hermann Doet in Phris auf eine Vorrichtung zum Anschließen eines Weichenhebels, beftehend aus einer an den Weichenschwellen zu befestigenden Flacheisengabel, wischen welche der Weichenhebel durch einen Stift festgelegt wird.

— Der 13. deutsche Schneidertag wies herr Steuerrath Thie wird vom 14. bis 16. August in Kassel ab Bedeutung Bismarcks hin. gehalten, den Hauptgegenstand ber Tagesordnung vird die zukünftige Gestaltung der Organisation des Handwerks und die Reorganisation des Innungswesens bilden, ferner die Regelung des Arbeitsnachweises. Weiter wird sich der Schneider= tag mit dem Detail=Verkauf von Tuchen seitens sophischen Fakultät ber Universität Greifswald der Fabrikanten und Großhändler an Private beschäftigen. Gin Antrag geht bahin, fämtliche Schneider-Afademien Deutschlands aufzufordern, nur folden Bersonen Unterricht im Buschneiben zu ertheilen, welche nachzuweisen vermögen, daß ie das Schneider-Handwerk erlernt haben, und ichließlich foll über einen Antrag auf Erhebung eines Zolls für eingeführte fertige Kleidungs

stücke berathen werden. Der Schüt'iche Mufit = Berein unter Leitung des Herrn Rob. Seidel veranstaltet am Freitag im Konzerthausgarten wiederum ein größeres Konzert, bei welchem die Kapelle des Königs=Regiments unter Herrn Henrion's Leitung den instrumentalen Theil übernimmt. Das reich haltige Programm verspricht eine gediegene Unter-

haltung. Der geftrige lette Tag des von der Schüßen-Rompagnie ber Bürger veranstalteten Silber = und Ronturren 3= Schießen & war vom Publikum nicht so stark besucht, das gegen hatten sich Schützen in großer Zahl, darunter auch viele von außerhalb, eingefunden. Die Betheiligung am Schießen war an beiden Tagen sehr stark und wurden auf allen Scheiben zum Theil sehr gute Treffer abgegeben; am Sonntag ging auf der Silberscheibe Herr Nadler= meister Brulow mit 59 Ringen als bester Schütze hervor, gestern erzielten Herr Gastwirth Kempfert auf der Silbericheibe und herr Bartner Rades auf der Konkurrengscheibe mit je 60 Ringen die besten Schüffe. Die den besten Schützen zuge= fallenen filbernen Medaillen wurden denselben durch den Vorsteher, Herrn Volkmann, unter ent= sprechenden Ansprachen übergeben.

Im Bellevue=Etabliffemen findet am Freitag wieder ein Sommerfest statt, welches mit Doppelkonzert der Kapelle des 148. Regiments und der Theaterkapelle beginnt, am Abend folgt Illumination und Feuerwerk und den Schluß bildet ein Sommernachtsball.

Durch den Nachmittags zwischen Ducherom und Swinemiinde verfehrenden Schnellzug wurde am Sonnabend, wie die "Swin. 3tg." mittheilt, ber Gumliner Bahnübergang, eine aus Holz ge= fertigte Brude, in Brand gefest und total zerstört. Von Usedom aus und den der Brandstelle nahe liegenden Ortschaften wurden nach der Feuermeldung sogleich Löschmannschaften entjendet. Durch bas Herabstürzen ber brennen den Balten hatten sich die Schienen gebogen, odaß diese durch andere ersett werden mußten. rdurch und durch die Aufräumungsarbeiten er= litten die späteren Büge von und nach Swine münde eine Stunde Berspätung.

\* In der Woche vom 31. Juli bis 6. August frankheiten, 3 an Gehirnfrankheiten, 2 an ent= zündlichen Krankheiten, 1 an Sphilis, 1 an Unterleibs und 1 an Schlagfluß.

\* Auf dem zum Westendsee führenden Wege wurden gestern Nachmittag drei Kinder angetroffen, welche hier von ihrer Mutter, einer Frau Jandt, geb. Lambrecht, aus Weißensee bei Berlin — Nach einer glaubhaften Drahtmelbung aus gesetzt waren. Die Frau wurde hier er- aus Brüffel versichert der dortige "Soir", daß mittelt und vorläufig fiftirt, fie gab an, daß fie die Errichtung einer Fernsprechlinie zwischen durch bitterste Noth dazu gedrängt worden sei, ich ihrer Kinder zu entledigen. Die Kleinen fanden vorläufig im städtischen Kinderpensionat hauste am schlimmsten in Bahenthal, Mansselb fich ihrer Kinder zu entledigen. Die Kleinen

Unterfommen. \* Bei einem in ber Frauenstraße wohnhaften Bäckermeister wurde in letzter Nacht von hafter Berwüstung. Namentlich das industries Ruhig. drei Leuten großer Unfug verübt, die Teigs reiche Bapenthal wurde arg mitgenommen und formen auf dem Flur mit Schmut beworfen innerhalb vier Minuten durch den gewaltigen und auch die Backtube von der Straße aus Siurm in einen Trümmerhaufen verwandelt. durch das offene Tenster verunreinigt. Schließ= lich ging ein Geselle auf die Straße hinaus und es entwickelte fich dort eine folenne Brügelei, die llebelthäter wurden jedoch dingfest gemacht und einem Schutzmann überliefert, es waren brei Schneidergesellen, die auf solche Art ihren blauen Montag beschlossen.

\* Geftern Abend um 8 Uhr wurde eine Sanddruckspritze der Feuerwehr nach dem Hause Grünftraße 24 entfandt zur Gülfeleiftung bei einem Schornsteinbrande.

Um Dampfichiffsbollwerk entspann sich geftern Abend zwischen 10 und 11 Uhr eine Schlägerei, bei welcher ber Arbeiter Stren durch Messerstiche am Kopf und Unterleib schwer verlett wurde, er mußte in das städtische Kranken= haus überführt werden.

# Aus den Provinzen.

messer des Schädels in der Borderansicht über ben beides für Privatrechnung, an Silbermünzen für Sonntag Abend brannte in Klokow bei Pase lungen für die durch das gestrige Unwetter Ge- Beizen steigend. Roggen ruhig. Hauptet. Gerste behauptet. mungen für 52 122,24 Mart Ginpfennigstude bete ber Blit bei einem Gewitter in Alt-Barrendorf bei Straffund in der Scheune des Gigenthümers W. Jürgens, welche vollständig nieder=

> ihr 10jähriges Stiftungsfest und konnten bei werden, welche der Wehr feit der Begründung Eine würdige als Mitglieder angehören. — Tranerfeier für den Fürsten Bismarck beging gestern ber hiefige Landwehr=Berein. Die Mit= glieder desselben mit ihren Familien vereinigten erlitten. sich am Vormittage in der Marienkirche zu einem Gottesdienst, bei welchem Herr Superintendent Haupt die tief ergreifende Predigt hielt. Sodann begab sich der Berein im geschlossenen Zuge nach dem Markt, wo bor der "Germania" Aufftellung genommen wurde und der Vorsitzende des Ber eins, Herr Rechtsanwalt Falk, die Gedächtnißrede hielt, an welche fich ber allgemeine Besang Deutschland, Deutschland über Alles" schloß, Bei einer späteren Vereinigung im Vereinstokal wies Herr Steuerrath Thiele nochmals auf die

Greifswald, 8. August. Brofessor Dr. Theodor Siebs, dem seit 1890 die Vertretung bes beurlaubten Professors Dr. Pietsch übertragen war, ift zum außerorbentlichen Professor ber deutschen Sprache und Literatur in der philos ernannt worden.

### Literatur.

Bismarcf = Gedenkblatt. Die Photo= graphische Union in München hat soeben ein dem Andenken des eisernen Kanzlers gewidmetes Runftblatt von Buido Schmitt erscheinen laffen, bas mit der Hamlet=Zeile geschmückt ist: "Ich werbe nimmer feines gleichen feh'n". Allegorie des Bildes, das uns Germania zeigt, wie sie huldigend einen trauerumflorten Lorbeer um die Biifte Bismard's schlingt, während von der anderen Seite die in zwei liebreizenden Rinbergeftalten verförperten Reichslande naben, um ihrerseits ben Strauß des Dankes bem zu weihen, der fie dem Reiche wieder gewonnen, if ebenso innig wie leicht verständlich. Das it verschiedenen Formaten zum Preise von 1, 3 und 12 Mark erschienene Kunstblatt dürfte sich desselben großen Beifalls erfreuen, wie das vom gleichen Künftler stammenbe Bild "Bismard als Schmied der deutschen Einheit". [188]

## Landwirthschaftliches.

Ernteaussichten in Ruftland. Nikolajew wird dem "R.-A." geschrieben: Die Feldarbeiten sind jest überall vollauf im Gange und schreiten in Folge der günstigen warmen und Pr.Sup.-A.-28. (100) trockenen Witterung rüftig porwärts. Die 3112 40/0V.—VI. Em. 100,50 trockenen Witterung ruftig vorwärts. Die Zufuhr von neuem Getreide ift bisher nur fehr gering gewesen; über die Qualität beffelben können daher noch keine bestimmten Angaben gemacht werden. Die unserer Stadt benachbarten Diftritte laffen für Weizen und besonders für Warschau furg Gerste einen reichlichen Ertrag erhoffen; Roggen ist überall ungünstiger. Soweit sich nach den vorliegenden Berichten urtheilen läßt, wird im Allgemeinen mehr als eine Mittelernte nicht erwartet werden fonnen. Das Wetter ift warm Rourse.) Matt. und trocken.

# Vermischte Nachrichten.

- Der verftorbene Georg Ebers erzählt in feinen Lebenserinnerungen eine drollige Anekdote von der alten Köchin seiner Mutter und König Friedrich Wilhelm IV. Frau Mary oder "die Marxen", wie sie sich nannte, war halb erblindet ind wünichte in ein Stift einzutreten, wozu es ber Bewilligung des Königs bedurfte. Sie hatte vor vielen Jahren, wie sie versicherte; bei einer gräflichen Herrschaft ben König' als jungen sund hierselbst 37 männliche und 25 weibliche, in Brinzen das "Buttern" gelehrt, und daraufhin Summa 62 Personen polizeilich als ver- wurde ihr von den Angehörigen Ebers ein Bittst or ben gemelbet, darunter 40 Kinder unter ichreiben aufgesett. Dies reichte fie bem König 5 und 4 Bersonen über 50 Jahren. Son ben im Schloßhof in den Wagen, und als er fragte, Kindern farben 16 an Durchfall und Brech-wer sie sei, versetze sie naiv: "Ich bin ja die durchfall, 5 an Krämpfen und Krampftrant-heiten, 5 an Lebensschwäche, 4 an katarrhalischem Retirade." Dies Wort wurde Ebers' Mutter Fieber und Grippe, 3 an Entzündung des Bruft- von dem Adjutanten, der dann kam, um sich nach fells, der Luftröhre und Lungen, 2 an Ab- der Bittstellerin zu erkundigen, mitgetheilt, und der Bittstellerin zu erfundigen, mitgetheilt, und gehrung, 1 an Scharlach, 1 an Rötheln, 1 an er versicherte, ber König habe sich über bie Arebsfrankheit und 1 an Gehirnfrankheit. Bon wunderliche Wendung der Alten höchlichft ergöt ben Erwach fenen ftarben 5 an Schwind- und fie seiner Umgebung mehrsach mitgetheilt. jucht, 5 an chronischen Krankheiten, 3 an Krebs- Der Wunsch ber alten Frau ift dann ungefäumt erfüllt worden.

Freiherr v. Hammerftein wird ichon in organischer Gerzfrankheit, 1 an Entzündung bes ben nächsten Tagen, wie ber "Börs.-Cour." erfährt, die Moabiter Strafanstalt verlassen. Der ehemalige Chefredakteur der "Kreuzzeitung" wird seinen Wohnsit zunächst in Bayern nehmen, wo seine Frau und Töchter leben.

und Arnoldshöhe. Diese zur Stadt Köln gehörigen Flecken bieten heute ein Bilb grauen= Sturm in einen Trümmerhaufen verwandelt. Die Sauptgebäude der großen Bapenthaler Ma= ichinenfabrik find total zerftort. Sämtliche Da= chinen find mit Trummern bebeckt, fo bag ber Betrieb gestört ift. Zahlreiche Personen find schwer verlegt; viele Privathäuser sind theilweise, andere vollständig zertrümmert. Mehrere Leibtragende eines Leichenzuges wurden verlett. Der Kirchthurm ist herabgestürzt; das Schuldach flog breißig Meter weit; die Wände des Schulhauses stürzten ein und verlegten die Frau und ein Kind bes Lehrers schwer. Gin auf dem Rhein befindliches, mit zweihundert Personen besettes Schiff konnte mit knapper Noth das Ufer er reichen, nachdem mit Billfe mehrerer Offiziere bie Baffagiere in die Kajüten befördert und fämtliche Lufen geschlossen waren. Bon dem großen Lagerhaus des neuen Zollhafens wurde der ganze Dachstuhl weggerissen. Der Rheinstrom war eine Beit lang mit Holztrummern bebeckt. Spaziergänger wurde vom Sturm erfaßt und in Aus der Broving werden wieder einige den Rhein geschleudert. Nach Boll wurde eine größere Brände gemeldet. In der Nacht Bionierabtheilung zur Hilfeleistung requirirt. In für Rechnung bes Raturalverpflegungsfonds be- bom Sonnabend jum Sonntag brach in Rodlin Baffrath brobt bie Rirche einzustürzen; in herin der in der Danziger Straße belegenen Schmidt= mulhetm ift bas Stationsgebäude zertrummert.

Roln, 9. Auguft. Ueber bas vorgestrige Unwetter laufen fortgefest weitere Siobspoften ein. In Kalk stürzte eine Ringofenziegelei zu= fammen, wobei zwei Mann getodtet, fünf verwundet wurden. Die Gifenbahnftrede Roln-Frankfurt war stundenlang gesperrt, da die Geeise mit Geröll und Baumstämmen bedeckt waren. Durch die Zerftörung der Bayenthaler Maschinenfabrik sind Hunderte von Arbeitern auf Monate hinaus brodlos.

Batu, 8. Auguft. Reun Thurme bes Naphthawerkes von Wischau sind vom Feuer vernichtet worden. Der Brand griff sodann auf die Fontane über und setzte auch die Vorrathshäuser per November-Februar 44,80. Rüböl ruhig, in Flammen, in benen eine Million Bud Naphtha lagern. Bierzehn Perjonen haben Brandwunden

### Borfen-Berichte.

Stettin, 9. August. Wetter: Bebeckt. Temperatur + 20 Grad Reaumur. Barometer 758 Millimeter. Wind: W. Spiritus per 100 Liter à 100 Brogent

loto 70er 53,80 bez.

Berlin, 9. August. In Getreibe 2c. fanben feine Notirungen statt.

Spiritus loko 70er amtlich 54,30, loko over amtlich —,—.

London, 9. August. Wetter: Schön.

# Berlin, 9. August. Schluf-Kourfe.

| Breuß. Confols 40/0 102,40  | London furz 204,0          |
|-----------------------------|----------------------------|
| bo. bo. 31/20/0 102,80      | London lang 203,1          |
| bo. bo. 3% 95,70            | Amsterdam furg 169,2       |
| otfch. Reichsant. 3% 95,20  | Paris fura 80,8            |
| Som. Pfandb. 31/20/0 100,10 | Belgien fur3 80,7          |
| bo. bo. 30/0 90,70          | Berl. Dampfmühlen 127,2    |
| o. Neul. Bfb. 31/20/0 99,80 | Neue Dampf.=Comp.          |
| % neuländ. Bfobr. 90,70     | (Stettin) 111,7            |
| entrallandichaft=           | "Union", Fabr. chem.       |
| Bfandbr.31/20/0 100,30      | Produtte 146,4             |
| bo. 30/0 90,60              | Varziner Papierfabr. 194,5 |
| stalienische Rente 92,60    | Stöwer.Nähmaich.u.         |
| bo. 30/0@ifb.=Obl. 59,60    | Fahrrad-Werke 174,8        |
| Ingar. Goldrente 102,60     | 4º/oSamb.Sup.=Bank         |
| " 4004                      | 0 000 tus 1000             |

Rumän. 1881er am. Rente 100,50 31/20/0 Samb. Spp. 23. Serb. 4% 95er Rente 60,25 Griech. 5% Goldr. Stett. Stotanl. 31/20/0 -,von 1890 37,10

Rum. am. Rente 4% 93,50 Merifan. 6% Goldr. 99,20 Defterr. Banknoten 170,20 Disc.=Commandit 199,40 Ruff. Bankn. Caffa 216,20 Berl. Handels=Gef. 167,30 bo. do. Ultimo 216,25 Gr. Russ. Zollcoup. 324,00 Defterr. Credit Franz. Banknoten 80,95

Dynamite Trust Bochumer Bußstahlf. 225,25 National=Hpp.=Cred.= Laurahütte (100) 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup>/<sub>0</sub> 95,75 bo. (100) 4<sup>0</sup>/<sub>0</sub> 92,80 bo. (100) 4<sup>0</sup>/<sub>0</sub> 86,60 bo. untb. b. 1905 (100) 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup>/<sub>0</sub> —,— Harpener Hibernia, Bergw. Gesellschaft Dortmunder Union Littr. C. Oftpreuß. Südbahn 96,50

Stett. Bulc.-Aftien Littr. B. 221,00 Stett. Bulc.=Prior. 221,75 Ptett. Straßenbahn 186,00 Setersburg furz

Lombarden 153,90 Franzosen Luzemburg. Prince-Henribahn 215,95 106,70 Tendenz: Schwach.

Marienburg=Mlawfa=

Morddeutscher Lloyd 113,90

Ultimo-Rourse:

173,00

180,00

193,60

100 60

Paris, 8. August, Nachmittags. (Schluß=

|                                                            | 8.       | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3% Franz. Rente                                            | 103,45   | 103,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5% Stal. Rente                                             | 92,35    | 92,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bortugiesen                                                | 18,70    | -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Portugiesische Tabaksoblig                                 | 474,00   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4% Rumänier                                                |          | 96,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4/0 Russen de 1889                                         | =;=      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4% Nuffen de 1889<br>4% Nuffen de 1894<br>31/2% Huff. Unl. |          | 68,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31/20/0 Huff, 2(nf.                                        | 97,05    | -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30/0 Ruffen (neue)                                         | 97.05    | 97,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40/0 Serben                                                | 60,25    | 60,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40/0 Spanier äußere Anleihe                                | 43,75    | 43,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Convert. Türken                                            | 23,00    | 23,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Türtische Loose                                            | 111,00   | 111,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4% türk. Pr.=Obligationen                                  | 480,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tabacs Ottom                                               | 294,00   | 296,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4º/o ungar. Goldrente                                      | 102,70   | 102,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Meridional=Aftien                                          | 670,00   | The state of the s |
| Defterreichifche Stantabalus                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Combarben                                                  | 7,7      | 176,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B. de France                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B. de Paris                                                | 952,00   | 955,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Banque ottomane                                            | 550,00   | 556,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Credit Lyonnais                                            | 876,00   | 876,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Debeers                                                    |          | 719.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Langl. Estrat.                                             | 85,00    | 85,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rio Tinto-Aftien                                           | 709,00   | 711,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Robinson-Aftien                                            | 213,00   | 213,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Suezfanal-Alftien                                          | 3700     | 3710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wechsel auf Amsterdam kurz                                 | 207,25   | 206,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bo. auf beutsche Plate 3 M.                                | 1229/16  | 1229/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bo. auf Italien                                            | 6.87     | 6,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bo. auf London furg                                        | 25,211/2 | 25,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cheque auf London                                          | 25,231/2 | 25,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bo. auf Madrid furz                                        |          | 330,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bo. auf Wien furz                                          | 208,00   | 208,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Huanchaca                                                  | 54,50    | 57,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brivatdistont                                              | 17/8     | 17/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                            |          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Samburg, 8. August, Nachm. 3 Uhr. Buder-(Nachmittagsbericht.) Rüben-Rohzucker 1. Prob-Bajis 88 pCt. Rendement, neue Ujance, frei an Borts Hamburg, per August 9,42½, per September 9,47½, per Oftober 9,52½, per Dezember 9,60, per März 9,82½, per Mai 9,92½.

Samburg, 8. August, Nachm. 3 Uhr. Raffee. (Nachmittagsbericht.) Good average Santos per September 30,75 G., per Dezember 31,25 G., per März 31,75 G., per Mai 32,00 G.

Bremen, 8. August. (Börsen-Schlußbericht.)
Maffinirtes Petroleum. [Offizielle Notirung der Bremer Petroleum - Börse.] Loto 6,40 B. Schmalz ruhgt. Bilco L8 Kf., Armour shield einen Aufstand im Spanien mit Geld zu unterschlichten Leichen Leiche Leic 28 Pf., Cudahy 29½ Pf., Choice Grocery 29½ ftügen und fügten hinzu, daß sie nie einen Anspf., White label 29½ Pf. — Speck fest, griff auf die gegenwärtigen Institutionen unterschort clear middl. loko 30½ Pf. — Neis stügen würden. Der Sohn Don Carlos' ift nach fest. — Kaffee ruhig. -Upland middl. loko 32½ Pf. **Left.** 8. Auguft, Bormittags 11 Uhr.

Produftenmarkt. Weizen loko fest, per Sep- erließ in Havanna eine Broklamation, in welcher tember 8,29 G., 8,31 B., per März 8,39 G., er erklärt, der Krieg sei jeht zu Ende, Habanna 8,41 B. Roggen per September 6,50 G., 6,52 solle den Kubanern gegeben werden. Amerika

Amsterdam, 8. August. Java-Raffee good in Freiheit gesetst worden. ordinary 38.25

martt. Beigen auf Termine unberändert, per reits erfolgt.

Antwerpen, 8. August, Nachm. 2 Uhr. Betroleum. (Schlußbericht.) Raffinirtes Type weiß loko 17,62 bez. u. B., per August 17,62 B., per September 17,75 B., per September= Dezember 18,00 B. Fest. Schmalz per Argust

Paris, 8. August. Getreibemarkt. (Schluß= bericht.) Weizen ruhig, per August 21,30, per September 20,60, per September=Dezember 20,85, per November=Februar 20,85. Roggen ruhig, per August 11,85, per November-Februar 12,50. Mehl ruhig, per August 49,55, per Gep= tember 45,75, per September=Dezember 45,25, per August 53,25, per September 53,50, per September-Dezember 53,50, per Januar-April 53,50. Spiritus flau, per August 49,50, per September 47,75, per September=Dezember 45,00, per Januar-April 42,75. Wetter: Ber= änderlich.

**Baris**, 8. August. (Schluß.) Rohzucker fest, 88 pCt. Ioko 29,25 bis 29,75. Weißer Zucker ruhig, Nr. 3 per 100 Kilogramm per August 29,87, per September 30,00, per Ottosber-Januar 30,62, per Januar-April 31,25.

London, 8. August. Un der Rufte 7 Beigen= ladungen angeboten.

London, 8. August. 96% Javazucker 11,62 stetig, Rüben-Rohzucker loko 97/16 stetig.

London, 8. August. Chili-Rupfer 509/16, per drei Monate 50,87.

London, 8. August. Rupfer Chilibars good ordinary brands 50 Lftr. 17 Sh. 6 d. (Straits) 72 Litr. 17 Sh. 6 d. Bint 20 Lftr. 5 Sh. — d. Blei 12 Lftr. 7 Sh. 6 d. Roh= eisen Miged numbers warrants 46 Sh. 7 d.

London, 8. August. Getreibemarkt. (Schluß.) Markt ruhig aber fest. Weizen mitunter 1/4 Sh. höher. Stadtmehl 29—35 Sh.

Fremde Zufuhren seit lettem Montag: Weizen 30 691, Gerfte 857, Hafer 57 063 Quarters. Glasgow, 8. Auguft. Die Berichiffungen

von Roheisen betrugen in der vorigen Woche 4440 Tons gegen 4875 Tons in derselben Woche des vorigen Jahres. Glasgow, 8. August. (Schluß.) Robeisen.

Mixed numbers warrants 46 Sh. 61/2 d. War= rants Middlesborough III. 40 Sh. 10 d. Rewhork, 8. August. Bestand an Beigen

8 254 000 Bih., Mais 17 920 000 Bih. Newhork, 8. August. (Anfangskourse.) Beizen per September 73,87. Mais per Sep= tember 37,37.

Rewhork, 8. August, Abends 6 Uhr.

|                                 | 8.         | 6.    |
|---------------------------------|------------|-------|
| Baumwolle in Newhork .          | 61/16      | 61/16 |
| bo. Lieferung per September     | -,-        | 5,91  |
| do. Lieferung per November      | -,-        | 5,98  |
| bo. in Neworleans               | 511/16     | 511/1 |
| Betroleum, raff. (in Cafes)     | 7,05       | 7,05  |
| Standard white in Newyork       | 6,40       | 6,40  |
| do. in Philadelphia             | 6,35       | 6,35  |
| Credit Calances at Dil City .   | 96,00      | 96,00 |
| Schmalz Western steam           | 5,50       | 5,60  |
| do. Rohe und Brothers           | 5,75       | 5,75  |
| Buder Fair refining Mosco=      | Control of |       |
| babos                           | 3,62       | 3,62  |
| Beigen stetig.                  |            | 1000  |
| Rother Winterweizen loko .      | 78,62      | 79,75 |
| per September                   | 71,62      | 73,50 |
| per Oftober                     | -,-        | -,-   |
| per Dezember                    | 70,50      | 71,50 |
| Raffee Rio Nr. 7 loto           | 6,00       | 6,00  |
| per September                   | 5,65       | 5,50  |
| per November                    | 5,75       | 5,55  |
| Mehl (Spring=Wheat clears)      | 3,35       | 3,35  |
| Mais fest,                      |            |       |
| per August                      | -,-        | -,-   |
| per September                   | 37,62      | 37,87 |
| per Dezember                    | 38,25      | 38,50 |
| Rupfer                          | 11,50      | 11,50 |
| 3 in n                          | 15,95      | 15,85 |
| Getreidefracht nach Liverpool . | 1,75       | 1,75  |
| Chicago, 8. August.             |            |       |
|                                 | 8.         | 6.    |
| Beizen stetig, per September    | 66,62      | 68,12 |
| per Dezember                    | 65,25      | 66,25 |
| Wats fest, per September        | 33,25      | 33,12 |
| Bork per September              | 8,871/2    | 9,00  |
| Con a of Chant alagn            | E 0011     | E 001 |

# Wollberichte.

Speck short clear . . . . . . 5,621/2 5,621/2

Brabford, 8. August. Wollmarkt. Tendens feft, für feine Crofbreds guter Begehr, Garne ftramm, Stoffe unberändert.

Wasserstand.

\* Stettin, 9. August. Im Revier 5,72

# Telegraphische Depeschen.

Berlin, 9. August. Dem "B. T." zufolge beabsichtigt der Kaiser am 20. d. M. in Mains einzutreffen. Nach einer Melbung aus Friedrichsruh

ift Graf Wilhelm Bismard gestern nach Königs-berg abgereist; Fürst Herbert Bismard verlägt heute Friedrichsruh, um eine längere Erholungs= reise anzutreten. Die Bestimmungen über den Mausoleumsbau sind jetzt getroffen, der Bau wird unverzüglich in Angriff genommen. Dem ge-jamten Hauß- und Stallpersonal ist zum 1. Oktober der Dienst gekündigt worden.

Bruffel, 9. August. 60 Damen aus ben pornehmften Befellichaftsfreisen Belgiens richteten an Frau Felig Faure eine Adresse, in welcher fie diefelbe bitten, sie moge Alles aufbieten, der Tortur, welcher Frau Alfred Drenfus feit brei Jahren unterworfen ift, ein Ende zu machen,

Baumwolle ruhig. Warschau gereist, um seine Entlassung aus f. London, 9. August. Marichall Blanco

B. Hafer per September 5,36 G., 5,38 B. Mais per August 4,90 G., 4,92 B., per September 4,93 G., 4,95 B., per Mai 4,29 G., 4,30 B. Kohlraps per August-September 12,35 G., 12,45 B. — Wetter: Heiß.

Sofia, 9. August. Hier verlautet, der Ab-Amfterdam, 8. August. Bancazinn 43,50. schluß einer politischen und einer Militärkonven-Amfterdam, 8. August, Nachm. Getreibe- tion zwischen Bulgarien und Montenegro sei be-